## Nº 298.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag den 13. December 1832.

Ungekommene Fremde bom 11. December 1832.

Br. Raufmann Schutz aus Stettin, I. in Do. 99 Wilbe; Br. Guteb. v. Ralfftein aus Stamianno, fr. Guteb. Radoneti aus Mudnif, fr. Guteb. Gzega= niedli aus Brody, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Guteb. v. Geiblig aus Winjee, Sr. Graf v. Bollowicz und Sr. Guteb. v. Brega aus Dzialyn, I. in Mo. 1 St. Martin; Br. Pachter Molinoff aus Bojano, Br. Guteb. Rofgutefi aus Modlifzewo, I. in No. 394/5 Gerberftraffe; Hr. Guteb. Wittenhoff aus Krolifo= wo, Gr. Probst Nosfowski aus Pawlowice, Fran Guteb. Storzewska aus Gepno, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Sr. Landichafte = Rath Rafgeneli aus Gorazdowo, Sr. Pachter nowafowefi aus Sfolnifi, Br. Guteb. v. Bieganefi aus Potulice, Br. Guteb. v. Brzesti aus Ziolfowo, Sr. Guteb. v. Dzierzanowefi aus Deblewo, I. in Do. 384 Gerberftraße; Frau Burfifabrifantin Gunther aus Glogau, I. in No. 95 St. Abalbert; fr. Probst Westphal aus Kamin, fr. Burger Bucgniti aus Samter, Sr. Raufmann Sirfchfeld aus Neuftadt, Frau Alexander und Sr. Raufmann J. Caro aus Samter, I. in No. 20 St. Adalbert; Fran Lindner, Ca= pitainefrau, aus Dbornit, Sr. Cand. Theol. Fritsche aus Pinne, Sr. Raufm. Redll aus Throl, I. in No. 136 Wilhelmöftraße; Die Fuhrmannsfran Jette Leifer aus Liffa, hr. handelsmann Schmul Joseph aus Margonin, I. in No. 350 Jubenftraffe; Frau Gutab. Wierzbinska aus Pacholewo, I. in No. 187 Mafferfraffe; Sr. Guteb. Gerebynsti aus Rocifzemo, Sr. Vachter Dormanowski aus Potrzano. wo, t. in No. 168 Bafferftrage; Br. Kaufmann Rofenftock aus Liffa, I. in No. 342 Judenstraße; Br. Raufmann Daniel Behr aus Lobsens, Gr. Dekonom Rra-Gewski aus Przybislaw, Sr. Commiff. Stroinski aus Zielenic, I. in No. 30 Ballifchei; Gr. Pachter Rubolph aus Goslin, I. in No. 33 Wallischei.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Pofen, Pofener Rreifes, in ber Schuhmacherftrage unter Do. 133 belegene, aus einem Wohnhause und Sofraum bestehende, ber Friederita Li= fieda gehörige Grundftud, welches auf 5188 Mthl. 18 Sgr. 4 Pf. gerichtlich gewürdigt worden, foll auf den Untrag eines Realglaubigers im Wege ber noth= wendigen Subhaftation öffentlich verfauft merben.

Bierzu haben wir bie Bietungstermine auf

> ben 27. Oftober 1832, ben 9. Januar 1833, ben 20. April 1833,

welcher lettere peremtorifch ift, por bem Landgerichte = Uffeffor Pilasti in unferm Gerichtsschlosse angesett, ju welchem Raufluftige porgeladen werden, und fon= nen die Taxe und Bedingungen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen, ben 30. August 1832.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Offener Urreft. Ueber bas Berg mogen bes Upothefere und Raufmanns Friedrich Guftav Undra ju Rogafen ift mittelft Berfugung bom beutigen Tage ber Concurs eroffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Pratiofen, Dofumente, Ga= chen, Effetten oder Briefschaften binter fich haben, gufgeforbert, nicht bas Geringfte bavon an benfelben gu verab= folgen, vielmehr uns bavon getreulich

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powie. cie Poznańskim na ulicy Szewskiey pod liczbą 133. położona, składaiąca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy termina na

> dzień 27. Października 1832, dzień 9. Stycznia 1833., ina dzień 20. Kwietnia 1833.,

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na któ. rych chęć kupną maiących wzywamy, a taxa i warunki w Registraturze na széy mogą być przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Nad maiatkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika w pieniedzach, precyozach, dokumentach, rzeczach i effektach czyli skryptach cokolwiek za sobą maią, aty iemu z tego nic nie wydawali, owszem nam o tem niezwłocznie wiernie donieśli Anzeige zu machen und die Gelder und Sachen, mit Borbehalt der ihnen daran zustehenden Rechte, an unser Depositozium abzuliefern, widrigenfalls die gezleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse die anderweitige Beitreibung derselben erfolgen wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober zurückbeshalten, haben überdies noch zu gewärtigen, daß sie ihres davon zustehenden Unterpfands ober andern Rechts für verslustig erklärt werden.

Pofen, den 31. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Ueber Das Ber= mogen bes Upothefers und Raufmanns Friedrich Guftav Undra gu Rogafen lift burch die Berfügung vom heutigen Tage ber Concurs eroffnet und gur Liquidation bet Forderungen an benfelben ein Termin auf ben 16. Marg 1833 Bormit. tage um 10 Uhr vor bem Landgerichte= Uffeffor Pilasti in unferm Partheien= Bimmer angefett worben. Es werben baber alle unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch aufgefordert, in diefem Termine entweber in Perfon, ober burch gesetlich julaffige Bevollmach= tigte gu erscheinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anjuzeigen, und bie Dofumente, Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber vorzulegen, unter ber Warnung, baf biejenigen, welche in biefem Termine

i pieniądze te i rzeczy z zastrzeżeniem prawa im służącego, do naszego Depozytu oddali, w przeciwnym
bowiem razie czyniona wypłata lub
wydanie za nieuskutecznione uważanem i na dobro massy powtórnie
ściągnionem będzie.

Ci zaś, którzy takowe rzeczy i pieniądze zataią lub zatrzymaią, o-procz tego spodziewać się maią, iż prawa zastawu lub inne prawo im dotąd służące utracą.

Poznań, d. 31. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym i do likwidowania pretensyy termin na dzień 16go Marca 1833 zrana o 10. godzinie przed Assessorem Pilaskim w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym został.

Wzywamy przeto wszystkich wierzycieli niewiadomych ogólnego dłużnika, aby w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, ilość i sposób swych pretensyy okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to przedłożyli, pod tém zagrożeniem, iż ci, którzy na tym terminie nie staną, z swemi pretennicht erscheinen, mit ihren Forberungen an die Maffe werden ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger wird auf= erlegt werden .-

Pofen, den 31. Oftober 1832. Konigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Der Ging: pachter Moam Rafowicz zu Nosfowo und Die Emilie Rulezewicz haben bor Ginge= bung der Che, mittelft Contracts vom 18. Juli d. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich aus= geschloffen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnesen, ben 14. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hier= burch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baf ber Bauer Christian Gunther gu Mieder-Pritschen und die Unna Maria geborne Werner zu Kabel vor ihrer Ver= heirathung burch den unterm 22. Detober und 5. d. DR. gerichtlich errichteten Chevertrag die Gutergemeinschaft unter sich - r. b. i w dniu 5. b. m. sądownie 22. ausgeschloffen haben.

Frauftabt, ben 8. November 1832.

Poiktalcitation. Auf den Antrag eines Realglaubigers ift heute über bie funftigen Raufgelder bes im Pleschner Rreife belegenen, ben Felician v. 2Baltnowefischen Erben und ber v. Walfnows

syami do massy prekludowani i im dla tego wieczne milczenie przeciw reszcie kredytorów nakazanem będzie,

the transmission of the transmission Poznań, d. 31. Października 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się ni. nieyszém do publicznéy wiadomości, iż possessor Adam Rakowicz w Noskowie i żona iego Emilia Kulcze. wicz, przed zawarciem małżeństwa układem przedślubnym z dnia 18. Lipca r. b. wyłączyli wspólność maiątku i dorobku między sobą.

w Gnieznie, d. 14. Listop. 1832. Król, Průski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się minieyszém do wiadomości publiczney, iż Pr. Krystyan Günther w Górney-Przyczynie i Anna Maryanna z Wen nerów w Kowalewie przed zawarciem węzeł małżeńskich, kontraktem przedślubnym w dniu 22. Października wartym, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, dnia 3. Listopada 1832. Koniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiauski

> Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad przyszłą summę kupna dobr Zakrzewa, w powiecie Pleszewskim położonych, do sukcessorów Felicyana

Bka gehörigen Guts Zakrzewo ber Liqui= bations Projeg eroffnet.

Es werden baber alle unbekannten Glaubiger, welche an bas genannte Gut ober beffen Raufgeld irgend einen Un= fpruch zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, in bem am 23. Februar 1833 Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath hennig in unferm Geffiondzimmer angefetten Zer= mine ihre Anspruche anzumelden und nachzuweisen, unter ber Bermarnung, daß die Ausbleibenden mit ihren Anfpruchen an bas Gut Zafrzewo und beffen Raufgeld werben ausgeschloffen, und ih= nen damit ein ewiges Stillschweigen fo= wohl gegen ben Raufer ais auch gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Inebesondere werden

a) bie General Unton v. Mabalinefi= fchen Erben,

b) ber Michael v. Koninski, als Realgläubiger, beren Aufenthalt un=

bekannt ift, unter ber obigen Bermar= nung vorgelaben.

Denen, welchen es hier an Bekannt= schaft-mangelt, werden die Landgerichtes Rathe Juftig = Commiffarien Brachvogel und Gregor, und Juftig-Commiffarius v. Kryger als Mandatarien vorgeschlagen.

Rrotoschin, ben 10. September 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

injoyou by a planty of protons

Walknowskiego i Ur. Walknowskiev należących, dziś process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy dodobr rzeczonych lub do summy szacunkowéy tychże pretensyą mieć sądza, aby się w terminie dnia 23. Lutego 1833. r. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Se. dzią Hennig wizbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod tém zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dobr Zakrzewa i summy szacunkowéy tychże wykłuczeni i wieczne w téy mierze milczenie, tak względem kupuiącego iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem bydź ma.

W szczególności zaś zapozywaią się a) sukcessorowie Jenerała Madalinskiego,

b) Michał Koninski,

iako wierzyciele rzeczowi, których mieysce pobytu iest niewiadome, pod zagrożeniem wyżey rzeczonem.

Tym wierzycielom, którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Brachvogel, Gregor i Kryger na mandataryuszów się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 10. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. hirehauthering stars and house

Subhastationsparent. Das in ber Stadt Pleschen unter Mo. 11 belez gene, den Elemens Kapczynskischen Erzben zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause und einem halben Quart Acker, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 1200 Athl. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll im Weisteber Exclusion diffentlich an den Meistebetenden verlauft werden, und der perzemtorische Bietungs-Termin ist auf den 11. Januar 1833 vor dem Landzgerichts-Rath Voretius Morgens um 9 Uhr in unserm Sizungssale angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 3. September 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutöbessißer Herr Peter v. Brodnicki aus Milosslawie und das Fräulein Providentia v. Miezychowska aus Mieswiaskowie haben vor Eingehung der Ehe, durch den am 4. November c. vor uns errichteten Verstrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen.

Magrowiec, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Pleszewie pod Nrem. 11. położona, do sukcessorów Klemensa Kapczyńskiego należąca, a składaiąca się z domostwa i pół kwarty roli, która według taxy sądowey na 1200 tal. 27 sgr. 6 fen ocenioną została, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 11. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Borenus Sędzią w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność donie sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn, d. 3. Września 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Piotr Brodnicki, dziedzic z Miłosławic, i Ur. Prowidencya Nieżychowska z Nieświastowia, przed wniściem w stan małżeński przez zdziałaną na dniu 4. Listopada r. b. ugodę, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wągrowiec, d. 5. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Dag ber Burger und Tuchfabrifant Daniel Gottlieb Fiebig aus Rarge bor feiner Berbeira= thung mit ber Emilie Mathilde Schroter, burch ben am 12. November c. gericht= lich geschloffenen Bertrag, Die Gemein= ichaft ber Guter ausgeschloffen bat, folches wird hiermit gur offentlichen Rennt= niß gebracht.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

że sukiennik Daniel Bogumił Fiebig z Kargowy przed zawarciem związków małżeńskich z Emilia Matylda Schroeter, przez układ w dniu 12. Listopada r. b. sądownie sporządzony, wspólność maiatku wyłączyli. Wolsztyn, d. 12. Listopada 1832. Wollstein, ben 12. November 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Podaie się ni-

nieyszém do publicznéy wiadomości,

Bekanntmachung, Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, bag ber Rreisphnfifus Carl Friedrich Schreiber und beffen Gattin, Emilie Louife geborne Gibelhaus von hier, Die in ber Proping Brandenburg gwifchen ihnen ftattgefun= bene Ausschließung ber Gutergemein= schaft nach ber Erklarung bom I. Dctober c. auch hier bestehen lassen wollen,

Schubin, Den 22. November 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do wiadomości publiczney podaie się, że Fizyk powiatowy Karol Fryderyk Schreiber i małżonka iego Emilia Louiza Gi. belhaus stad, exystuiaca miedzy nie» mi w Prowincyi Brandenburgskiey wyłączność wspólności dóbr i tutay według aktu z dnia 1. Października r. b. kontynować chcą.

Szubin, d. 22. Listopada 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Den 20. b.M. Bormittage to Uhr werben in bem biefigen Ronigl. Magazin circa

94 Stuet Bleischtonnen, ehemalige Ungarweinfaffer,

7 Diepel - Scheffel Roggentlepe,

Fußmehl,

- 4 Saferfaff,

= 17 = Roggen-Feegekaff,

dffentlich an ben Meiftbietenben, unter Borbehalt ber hohern Genehmigung berfauft werben, welches mir hiermit gur Kenntnif bes Publifums bringen.

Pofen, ben 10. December 1832.

Ronigl, Proviant: und Fourage:Amt.

Rurzlich erhielt ich eine Parthie weiße und rothe Weine, birekt aus Borbeaux von Wittwe Heffe. M. Nicczkowski, Hotel de Vienne.

Meue Sendungen von achtem hollandischen und englischen Zeichen Belin. Papiere, heißgepreßte, in allen Großen, besonders heißgepreßtes Zeichen-Beline Papier, 50 Zoll breit, und von i Elle bis 400 Ellen lang, wie auch ertra feine hinesische Tusche in allen Couleuren, habe erhalten und verkaufe zu billigen Preisen. D. Goldberg in Posen.

De Frische Neunaugen, das Stuck 1½ Sgr., im Ganzen noch billiger, b. h. Achtel= oder Schockweise, Niederungskäse das Pfo. 3 Sgr., Sarbellen das Pfo. 6 Sgr., Stor, einmarinirten und geräucherten Lache, Räucher=Bernstell und frische hollandische Heringe à 1 Sgr. 4 Pf., hat erhalten

3. Ephraim, im Neumannschen hause No. 397. auf bem Neuenmarkt,

Runst-Anzeige. Indem ich einem hochzuverehrenden Publikum für der mir geschentten zahlreichen Besuch meinen verbindlichsten Dank sage, beehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß mein Wachöfiguren = Cabinet im Ahlfängerschen Hause, Wronker-Straße, für bestimmt nur noch bis Montag Abendd um 10 Uhr geöffnet bleibt. Entrée 2½ Sgr. — Sollte sich Jemand geneigt sill den, mir mein Wachössiguren-Cabinet abzukaufen, so bitte ich, mit mir dieserhalb in Unterhandlung zu treten. Posen, den 11. December 1832.

Wittwe Bohnftebt.

Eine wenig gebrauchte Dampfmaschine von 3 Pferben Kraft, ble jeht 3 Stuck Rauhmaschinen mit 12 Staben, 3 Stuck Cylinder-Scheermaschinen, 3 Stuck Scheerrischmaschinen, 1 Burstmaschine, 1 Karden-Reinigungs-Maschine und 1 Schleiserei treibt, ist mit den nothtigen auch noch fast neuen Utensilien zur Indrapretur, als: 2 Pressen mit geschmiedeten eisernen Spindeln, 2 Trockenrahmen (worunter ein Kewscher, an den zweimal 57 Ellen Tuch in einem kleinen Raum von 24 Fuß Länge und 14 Fuß Höhe abgetrocknet werden konnen,) so wie alle zur Handranherei und Handscheererei erforderlichen Geräthschaften, wegen beabsichtigender Ausgabe des Geschäfts gleich zu verkausen.

Das Rabere hieruber in Pofen auf dem Graben Do. 3. 1 Treppe boch.